# CURRENDA

### SPRAWOZDANIE

KURATORYI BURSY ŚW. KAZIMIERZA W TARNOWIE ZA CZAS OD 1 LIPCA 1908 DO 30 CZERWCA 1909.

Skład Kuratoryi Bursy. Prezes: Ks. Infulat Stanisław Walczyński. Członkowie: Jan Jaglarz, dyrektor c. k. Gimnazyum I. Delegat Wydz. Kraj.: Dr. Bronisław Gałecki, adwokat krajowy. Delegat miasta Tarnowa: Witold Rogoyski, Karol Albrecht, dyrektor szkoły wydz. męsk., Antoni Wójcicki, obywatel. Dyrektor Bursy: Ks. Władysław Chendyński.

Kronika Zakładu. Na rok szkolny 1908/9 przyjęto do zakładu 84 uczniów gimnazyalnych; w ciągu roku odeszło 5 uczniów, a na ich miejsce przyjęto nowych 6 uczniów; tak więc z końcem roku szkolnego pozostawało w zakładzie 85 uczniów. Z tych uczęszczało do kl. I. 7 uczniów, do kl. II. 22 uczniów, do kl. III. 16 uczniów, do kl. IV. 13 uczniów, do kl. VI. 9 uczniów, do kl. VII. 1 uczeń do kl. VIII. 2 uczniów.

Wynik klasyfikacyi z II. półrocza wykazał: Uzdolnionych 63 uczniów; uzdolnionych chlubnie 19 uczniów; niezdolnionych 2 uczniów, a jeden uczeń otrzymał poprawkę.

Egzamin dojrzałości złożyli: Stanisław Stefański z odznaczeniem i Jan Mijak.

Przychód. a) w naturaliach: Zarząd dóbr JO. Ks. Sanguszki 3 sągi drzewa sosnowego, X. Leon Łękawa prob. w Łukowicy 100 kl. śliwek suszonych.

b) w gotówce: ½ roczna subwencya włośc. 70 k., N. N. 2 k., N. N. 2 k., X. Ludwik Kozak 20 k., X. Potoczek 4 k., Kolbuszowa 70 k., Ptaszkowa 6 k. 48 h., X. Górnik 5 k., X. Dr. Macko 20 k., X. Zygmunt Miętus 20 k., X. Gajewski 10 k., X. Mucha 10 k., X. Kwarciński 10 k., N. N. 6 k., X. Wcisło 10 k., Ol. Fyda 1 k., X. Jan Suwada 10 k., X. Młyniec 10 k., X. Piotr Lewandowski 7 k., Tarnowska Kasa Oszczędności 300 k., X. Albin 10 k., Ze skarbonek na kolei 30 k. 72 h., X. Podolski 22 k., Otfi-

nów 30 k., X. W. Dutka 20 k., Rzezawa 10 k., X. Prałat Lipiński 20 k., X. A. Maniak 20 k., X. Żaczek 30 k., X. Halak 20 k., X. Heller 10 k., X. Dr. Stanczykiewicz 20 k., Tarnowska Rada powiatowa 500 k., X. Rajczak 20 k., X. Szablowski 20 k., X. Szymanek 10 k., Uszew 3 k., X. Golonka 50 k., Słupiec 5 k., X. Halak 10 k., X. Zapała 40 k., X. Bambicki 10 k., X. Czerski 10 k., X. Działo 10 k., X. Kuźniarowicz 10 k., X. Grebosz 10 k., X. Rosiek 10 k., X. Markiewicz 40 k., X. Piekarzewski 4 k., X. Bartoszewski 4 k., X. Młyniec 10 k., X. Kan. Dr. A. Kopyciński 20 k., X. Albin 10 k., X. Łazarski 4 k., X. Tomasz Januś 2 k., X. Klimkiewicz 2 k., X. Miklasiński 5 k., X. Bubula 4 k., Słopnice 2 k., X. Dobrowolski 4 k., Nowe-Rybie 2 k., X. Pawicki 6 k., X. Chrzaszcz 3 k., Żegocina 4 k., X. Leżoń 4 k., Kamionka mała 2 k., X. Christ 5 k., Tarnowska Rada miejska 200 k., X. Prałat Wilczkiewicz 20 k., X. Rogoziński 10 k., X. Jan Suwada 10 k., X. A. Konieczny 10 k., X. Pawlikowski 20 k., X. Krupiński 1 k., X. Maryniarczyk 50 k., X. Dr. Wł. Mysor 50 k., Nowy Sacz Kol. OO. Jezuitów 12 k., X. Mroczek 5 k., X. Mamak 12 k. 50 h., X. Polek 22 k. 50 h., Zofia Skarżyńska 10 k., X. M. Mika 20 k., X. Kocanda 12 k., X. Sowicki 11 k., X. Prałat Leśniak 10 k., X. Rektor Dr. Dutkiewicz 10 k., N. N. 400 k., 1/2 roczna subwencya włościańska 70 k., Podegrodzie 3 k. 20 h., X. Olexik 40 k., X. Jan Pilch 22 k., X. N. N. 10 k., X. Urbański 10 k., Hr. Roztworowski 20 k., X. Bobczyński 50 k., P. Lewartowski 10 k., P. Pauer 10 k., X. Halak 10 k., Xsieża z Lisiogóry 10 k., X. Rajczak 13 k. 50 h., X. Soltys 12 k., X. Pralat Prof. Dr. Dutkiewicz 20 k., X. Gawor 2 k. 60 h. X. Zabecki 5 k., X. Dagnan 5 k., X. Kmieciński 5 k., X. Rozwadowski 5 k., X. Pabis 5 k., X. Sławiński 5 k., X. Młyniec 20 k., X. Ratowski 10 k., X. Halak 10 k., X. Zapała 20 k., X. Zabawiński 10 k., P. K. Foerster 20 k., Tarnów 11 k., Cerekiew 10 k., X. Górnik 5 k., Jakobkowice 24 k., X. Paczyński 10 k., X. Śnieżnicki 30 k., X. Rutkowski 10 k., Czermin 44 k., X. Heller 10 k., X. Prokopek 10 k., Br. Christiani z Gosprzydowy 10 k., X. Wdowiak 20 k., X. Albin 15 k., X. Jasiak 25 k., Jan Siewierski 1 k., WP. Ludwika Rozwadowska 30 k., X. Wojtanowski 2 k., X. Borowski 2 k., Edm. Górski z Grybowa 10 k., Zuzanna M. 2 k., X. Harbut 10 k., X. Jan Dulian 100 k., X. Dulian 32 k. 60 h., Tarnów 115 k. 60 h., X. Rogoziewicz 3 k., X. Warzewski 2 k., X. Gajewski 2 k., X. Padykuła 2 k., X. P. Ciszek 3 k., X. Wieliński 2 k., Brzesko 27 k., Zbylitowska Góra klasztor 20 k., X. Albin 10 k., X. Wrebski 20 k., X. Dr. Górka 10 k., X. Dr. Włoch 30 k., X. Rączka 5 k., Tarnów 32 k., N. N. 20 k., Tarnów 25 k., Łukowica 10 k., Piotrkowice 9 k. 60 h., Jazowsko 25 k., X. Gruszczyński 20 k., X. Młyniec 20 k., Wilkowisko 7 k., X. N. N. 20 k., X. Fr. Romański 30 k., Szczurowa 10 k., P. Hel. Huza 10 k., Czchów 10 k., Krużlowa 6 k., X. Konieczny 10 k., Nowy Wiśnicz 14 k., X. Warchałowski 20 k., X. Bach 20 k., X. Gawroński 20 k., X. Przywara 20 k., Bolesław 110 k., Lubcza 14 k., Tymbark 28 k. 50 h., X. St. Nowak 25 k., X. Szablowski 50 k., Chełm 20 k., Olszyny 18 k. 20 h., Przydonica 8 k., Okulice 16 k., X. M. Mika 20 k., Tropie 10 k. 10 h., Wielogłowy 28 k. 30 h., Tymowa 6 k. 80 h., Złota 6 k. 8 h., za wieprze 650 k., X. Biskup Dr. Leon Wałega dla dwu uczniów 200 k., JO. Księżna Sanguszkowa na utrzymanie dwu uczniów 400 k., Tow. damskie Tow. Św. Wincentego à Paulo za jednego ucznia 120 k., Wstępne od uczniów 256 k., Opłata od uczniów 15994 k. Pozostałość z r. poprzed. 550 k. 14 h. Razem 22988 k. 22 h. Rozchód 22967 k. 97 h. Pozostaje 20 k. 25 h.

Majątek Zakładu: Realność pod l. 279. Inwentarz domowy. Renta papierowa z 1 sierpnia 1868 Nr. 50414 na 200 kor. Los austr. z 15 marca 1860, Ser. 764, Nr. 16 na 100 złr. Los miasta Krakowa Nr. 34047 na 20 złr. Karta wkładkowa Towarzystwa Zaliczkowego w Tarnowie Nr. 2185 na 109 kor. 62 h. i Karta wkładkowa Tarnowskiej Kasy Oszczędności Nr. 102161 na 110 kor. 24 h.

Dług Bursy Tarnowskiej Kasie Oszczędności 3715 kor. 50 h.

Z końcem roku szkolnego Najprzew. X. Infułat Stanisław Walczyński zrezygnował z godności prezesa, którą przeszło 30 lat z wielkim pożytkiem dla zakładu piastował, darząc go wielką swą życzliwością, niezwyklem oddaniem się i wszelką pomocą moralną i materyalną. Kuratorya zmuszona do przyjęcia tej rezygnacyi wyraziła wraz z wychowankami bursy swemu długoletniemu Prezesowi i Opiekunowi najgłębsze uznanie i najserdeczniejsze podziękowanie, co jeszcze teraz w tem sprawozdaniu publicznie ponawia i powtarza. Bezpośredni zarząd Bursy po ustąpieniu Ks. Władysława Chendyńskiego obejmuje z nowym rokiem szkolnym Ks. Dr. Jan Wiślicki, zast. katechety c. k. Gimnazyum II.

Zamykając to sprawozdanie składa Kuratorya wszystkim P. T. Ofiarodawcom, oraz W. P. Dr. Józefowi Walczyńskiemu za bezinteresowne leczenie wychowanków zakładu, serdeczne podziękowanie, łącząc z niem gorącą prośbę o najłaskawszą pomoc i na nowy rok szkolny.

#### KURATORYA BURSY ŚW. KAZIMIERZA.

Tarnów, dnia 5 lipca 1909.

Ks. Władysław Chendyński.

Podając to sprawozdanie do wiadomości, dodajemy i z Naszej strony serdeczną podziękę za pomoc świadczoną Bursie i polecamy nadal ten zakład ofiarności P T. Kleru.

L. 3919.

## O POTRZEBIE UZYSKANIA POZWOLENIA Z C. K. MINISTERYUM NA POZBYCIE MAJĄTKU ZAKŁADOWEGO.

Z c. k. Namiestnictwa otrzymaliśmy reskrypt z 2 lipca 1909, L. XI. a. 506/9, który do wiadomości podajemy.

Wskutek reskryptu c. k. Ministerstwa wyznań i oświaty z dnia 17 kwietnia 1909, L. 8903, c. k. Namiestnictwo ma zaszczyt oznajmić, co następuje:

Już według rozporządzenia ministeryalnego z dnia 20-go czerwca 1860, Dz. p. p. Nr. 162 należy zasięgnąć państwowego pozwolenia na pozbycie kościelnego majątku zakładowego, a więc także wtedy, gdy chodzi o wydanie kapitału zakładowego w celu dokonania innych nabytków i to zawsze przed dokonaniem pozbycia.

Ze stanowiska zarządu funduszu religijnego musi się jednak jeszcze położyć szczególny nacisk także na to, aby zakupno realności z beneficyalnych kapitałów zakładowych, jeżeli przez zastąpienie dotychczasowego dochodu z kapitałów czystym dochodem katastralnym z zakupionych gruntów okazuje się potrzeba wyższego uzupełnienia kongruy plebana z funduszu religijnego, nie dokonywano przed uzyskaniem zezwolenia ministeryalnego, które bezwarunkowo potrzebne jest w razie nowego obciążenia funduszu religijnego.

Ścisłe przestrzeganie tej normy leży zresztą nie tylko w interesie funduszu religijnego, lecz jeszcze w wyższym stopniu w interesie samych beneficyantów, gdyż ci w razie odmówienia pozwolenia państwowego, narażają się na zawikłania w rozwlekłe i kosztowne spory prawne z powodu zakupionych realności i pobranych już może z nich pożytków, jakoteż obowiązku zwrotu kapitału na rzecz beneficyum.

Zechce przeto Najprzewielebniejszy Konsystorz zwrócić uwagę wszystkich duszpasterzy dyecezyi na skutki nie przestrzegania powyższych przepisów.

L. 3428.

#### W SPRAWIE POSTEPOWANIA PRZY LEGITYMACYI.

Otrzymaliśmy następujący reskrypt c. k. Namiestnictwa z dnia 3 czerwca 1909, XII. 1515/15, który do ścisłego zastosowania się WW. Duchowieństwa udzielamy.

Wskutek zawiadomienia c. k. Ministerstwa sprawiedliwości, doszło do wiadomości Ministerstwa spraw wewnętrznych, że w wielu wypadkach ślubny małżonek przyznawał się przed prowadzącym metryki, względnie przed polityczną władzą do ojcostwa nieślubnego, przed zawarciem małżeństwa, urodzonego dziecka swojej żony i uzyskiwał uwidocznienie legitymacyi tego dziecka w metryce urodzin, mimo tego, że faktycznie nie był naturalnym ojcem (rodzicielem) dziecka.

Tymczasem akta odnośnego Sądu opiekuńczego wykazują często zupełnie innego mężczyznę jako ojca naturalnego dziecka.

Zdaje się więc, że w tych wypadkach strony wychodziły z fałszywego założenia, że ślubny małżonek może zapisać na swoje nazwisko także dziecko swej żony spłodzone przez innego i że przyznanie się do ojcowstwa przed prowadzącym metryki, względnie polityczną władzą, jest czystą formalnością.

Aby tym niewłaściwościom, które mogą spowodować także cywilno-prawne komplikacye na przyszłość zapobiedz, poleciło c. k. Ministerstwo spraw wewnętrznych reskryptem z dnia 22-go kwietnia 1909, L. 23598 wydać polecenie politycznym władzom powiatowym i prowadzącym metryki, żeby przy uwidocznieniu legitymacyi

trzymały się ściśle obowiązujących w tej mierze przepisów a w szczególności przepisów zawartych w reskryptach ministeryalnych z 7 listopada 1884, L. 12350 i 17 czerwca 1907, L. 7215, który to ostatni intymowano okólnikiem z dnia 15 stycznia 1908, L. 76690/907, i żeby przed odebraniem przyznania się do ojcowstwa i uwidocznieniem legitymacyi w metryce pouczały strony o istocie i znaczeniu legitymacyi per subsequens matrimonium a w szczególności pouczyły o tem, że tylko naturalny ojciec (rodziciel) dziecka może przyznać się do ojcowstwa i może żądać wpisania siebie jako ojca do metryk, względnie może być przez matkę dziecka jako ojciec tegoż wskazany.

Przedewszystkiem małżonkowie, którzy proszą o legitymacyę dziecka winni być zapytani, czy nie został uznany już sądowym wyrokiem jaki inny mężczyzna ojcem dziecka mającego być legitymowanem, albo czy nie przyznał się jaki inny mężczyzna w drodze ugody sądowej, stwierdzającej nieślubne jego ojcowstwo, do ojcowstwa tego dziecka.

Gdyby to potwierdzili i mimo tego żądali przeprowadzenia legitymacyi, które to żądanie musieliby należycie uzasadnić, to należy przed zarządzeniem wpisania legitymacyi w księdze urodzin, odnieść się do właściwej władzy politycznej krajowej o decyzyę w tej sprawie i stosownie do tej decyzyi postąpić.

W końcu zwróciło c. k. Ministerstwo uwagę na reskrypt z dnia 7 lipca 1897. L. 38648/95 intymowany okólnikiem z dnia 18 lipca 1897, L. 61524 w sprawie uwiadomienia sądów opiekuńczych o legitymacyach małoletnich nieślubnych dzieci, polecając ścisłe stosowanie się do tego reskryptu.

L. 3292.

#### TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ.

Polecamy P. T. Duchowieństwu Towarzystwo Oświaty ludowej w Tarnowie, które od szeregu lat działa w okolicy Tarnowa w duchu katolicko-narodowym, zakłada czytelnie po wioskach, urządza pogadanki i odczyty dla ludu.

Członkowie Towarzystwa płacą rocznie 2 kor. 40 h. na cele jego.

Wielebne Duchowieństwo może korzystać z usług Towarzystwa i zwracać się do niego, jeżeli chodzi o założenie czytelni w wioskach, gdzie są po temu warunki potrzebne.

Zgłaszać się należy w sprawach Czytelni, z ewentualnem także wpisaniem się na Członka, do Zarządu Towarzystwa Oświaty ludowej, którego prezesem jest obecnie X. Józef Kaliciński w Tarnowie.

L. 3430.

Poszukuje się sepultury Jana Dłużnie wskiego, który między rokiem 1870 a 1900 miał umrzeć w którejś parafii dyecezyi tarnowskiej. W tym celu raczą Zarządcy parafii przejrzeć metryki zmarłych, a w razie odnalezienia donieść o tem Konsystorzowi biskupiemu.

-----

#### MUTATIONES INTER VEN. CLERUM.

Translati RR. DD. Cooperatores: Franciscus Kmieciński e Piwniczna ad Muszyna, Stanislaus Rzepecki e Chorzelów ad Tymbark, Michaël Grzyb e Rzezawa ad Brzeziny, Sigismundus Grodnicki e Gręboszów ad Żegocina, Julianus Lesiak e Siedlce ad Grobla, Josephus Put e Zakliczyn ad Nowy Sącz, Dr. Joannes Kralisz e Mikluszowice ad Eccl. catedr. in Tarnów, Andreas Bartoszewski e Kolbuszowa ad Królówka, Joannes Kwarciński e Zbylitowska Góra ad Barcice, Josephus Kloch e Grybów ad Wojnicz, Adalbertus Woźniczka e Mikluszowice ad Siedlce, Joannes Jacak e Podegrodzie ad Niedźwiedź, Andreas Jaroch e Baranów ad Podegrodzie, Joannes Ciszek e Niedźwiedź ad Baranów, Joannes Ligęza e Barcice ad Stary Sącz, Romanus Mazur e Wojnicz ad Bochnia, Michaël Orczyk e Łącko ad Pilzno, Joannes Gawroński e Mielec ad Dąbrowa, Alex. Wolski ad Zawada, Martinus Zuziak e Przydonica ad Męcina, Casimirus Salewski e Męcina ad Przydonica.

RR. DD. Neo-ordinati applicati: Josephus Bardel ad Gręboszów, Joannes Bączyński ad Trzciana, Adalbertus Bukowiec ad Mikluszowice, Stanislaus Bulanda ad Mielec, Carolus Dobrzański ad Dębica, Florianus Dutkiewicz ad Rzezawa, Sigismundus Jakus ad Grybów, Joannes Jarosz ad Chorzelów, Michaël Krawczyk ad Zassów, Josephus Leśniak ad Wierzchosławice, Josephus Marzec ad Łącko, Michaël Nawalany ad Zbylitowska Góra, Joannes Pabian ad Kolbuszowa. Julianus Przeworski ad Łącko, Andreas Rejowski ad Mikluszowice, Joannes Sadkiewicz ad Jakobkowice, Joannes Solak ad Grybów, Stanislaus Szymaszek ad Szczucin, Franciscus Wójcik ad Piwniczna, Ladislaus Wolanin ad Zakliczyn.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 24. lipca 1909.

X. Władysław Chendyński Kanclerz † LEON BISKUP.